Nº 62.

director of the appropriate

Auto houses militare

millen ben ag. Red and a

Coning, Prensisted Supparents

## Vosener Intelligenz-Bl

glanding achieves present founds. Sonnabends, ben 5. August 1826.

Colerate Corlatenal Angekommene Fremde vom 31. Juli 1826.

herr v. Gersborff, Major a. D., aus Franftadt, Frau Gutsbesitzerin v. Potocka aus Wronezon, Hr. Gutsbesitzer v. Pradzonski aus Mieliszon, herr Dberamtmann Deutchen aus Jerka, I. in Rro. 243 Breslauerffrage; Fr. Gutsbefiberin v. Bierglewoffa und Fr. Gutobefiberin v. Cieleda aus Barfchau, herr Ronfiftorialrath Rantak aus Wagrowiec, Sr. Probft Baczewicz und Sr. Lehrer Girt aus Bromberg, I. in Nro. 384 Gerberftraße. the Proposition and the Marchan in his

## Den iten August.

herr Prorektor Severin aus Glogau, I. im Direktions : Gebaube; herr Affeffor Balfowsti aus Birnbaum, Se. Forfi = Commiffarins Schonwald aus Freihan, I. in Mro. 210 Wilhelmoftrage; Gr. Erbhert v. Zakrzewöfi aus Woli, I. in Mro. 116 Breiteftraße; Br. Erbhere v. Dalefyngki aus Pomarganow, herr Erbherr v. Rattoweft aus Tury, I. in Mro. 168 Wafferftrafe; fr. Rangeleis Infpeftor Malter aus Glogan, Sr. Gutebefiger v. Gorgensti aus Smilowo, St. Gutebefiger v. Gulergydi aus Gurfa, I. in Dro. 384 Gerberftraße. perfession citiars, and will liven Peries previous piecussoches as presidence-

-otob odler ims eine beg in Den e aten Augu fan mingen in in denter

Herr Kaufmann Pawlowski aus Erin, 1. in Neo. 77 Markt.

Poster d. an. Alais 1820

Live Sad Liemtanski.

Derjonal = Chronit.

In Berfolg unferer Befanntmachung vom 29. Juli v. J. Amteblatt pro 1825. pag. 478. bringen wir gur allgemeinen Remtniß, bag ber Conducteur Carl Ludwig Bollmar ale Felbmeffer fur bas hiefige Departement angestellt worben ift, und feine Arbeiten nach &. 5. und 6. bes Feldmeffer = Reglemente fur beglaubigt gehalten werben fonnen.

Seinen Wohnort wird ber ic. Bollmar in ber Stadt Rornif haben.

Pofen ben 14. Juli 1826.

Roniglich Prenfische Regierung, Abtheilung bes Innern.

Ebictal=Borlabung.

Auf ben Antrag der Beneficial= Erben ber am 14. Februar 1823, verftorbenen Theophila verwittwet gemefenen v. Chels mida, ift über ben Rachlag berfelben ber erbschaftliche Liquidations = Prozeff

eröffnet worden

Es werben baber alle biejenigen, welde Unfpruche an ben Rachlaß zu haben bermeinen, aufgefordert, in bem auf ben 12ten September c. ber bem Landgerichts : Uffeffor Rapp in unferem Gerichte-Schloffe Bormittage um 9 Uhr angesetzten Liquidations = Termine ihre Amfpruche anzumelben, und mit gehöri= permiefen werben follen.

Pofen ben 29. Mai 1826.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów beneficyalnych zmarłey w dniu 14. Lutego 1823 Teofili wdowy Ur. Chelmickiey, nad pozostałością teyże proces sukcessyino-likwidacyiny o-

tworzonym zostal.

orzonym został. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy pretensye do teyże pozostałości mieć mniemaią, aby się w dniu 12 Września r. b. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Kapp w naszym Zamku sądowym przed południem o godzinie otey wyznaczonym terminie likwidacyinym stawili, swe gen Beweismitteln zu unterftugen, im pretensye zameldowali i nalezytemi Ausbleibenefalle aber ju gemartigen, daß dowodami wsparli, a wrazie niestafie aller ihrer etwanigen Borrechte für wienia się spodziewali, it z swemi berlustig erflart, und mit ihren Forde- prawami pierwszenstwa prekludowarungen nur an basjenige, mas nach Bes ni'i z swemi pretensyamitylko do tefriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger go, co po zaspokoieniu melduigcych bon ber Maffe übrig bleiben mochte, sie Wierzycieli w massie pozostanie, odesłani będą.

Poznań d. 29. Maia 1826. Ronigl. Preugifches Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański. Das im Posener Kreise 2 Meilen von Posen, 1½ Meilen von Obornif, 2 Meislen von Sornis, 2 Meislen von Samter, 3 Meilen von Obrzys do, 2 Meilen von Murowanna Goslin belegene, nach der unterm 18. Septems der c. gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 18,341 Athlr. 8 sgr. abgeschähte, zur Ludwig v. Szczytowsfischen Concurds Masse gehörige abeliche Gut Pawlowice, soll auf den Antrag des Curators der gesachten Concurds-Masse, des Justiz-Commisserii Mittelstädt, und den Antrag der Erben der Franciska verwittweten von Skorzewska, bssentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Biefunge = Ter=

mine, nahmlich auf

ben 22. Marg, ben 28. Juni, unb ben 3ten October a. f.,

wovon der letzte peremtorisch, jedesmal Vormittags um 9 Uhr in unserem Gezeichtsschlosse vor dem Landgerichts - Usses for Rapp anderaumt, zu welchem besitzfähigeRäusermit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Zuschlag, wenn sonst nicht gesetzliche hindernisse eintreten, an den Meistbietenden erfolgen wird, und daß die Tage des Guts jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Zugleich werden die ihrem Mohnorte nach unbekannten Realglaubiger, als:

a) bie Conftantia geborne Storzewsta, vercheligte v. Zafrzewsta,

b) der Ludwig v. Storzeweff, hierdurch bffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Licitations-

Wies slachecka Pawlowice w Powiecie Poznańskim, dwie mile od Poznania, poltoréy mili od Obornik, dwie mile od Szamotuł, trzy mile od Obrzycka, dwie mile od Murowaney Gośliny położona, i podług pod d. 18. Września sądownie sporządzonév taxy na 18341 tal. 8 sgr. oszacowana, do massy konkursowey Ludwiki Szczytowskiey należąca, na wniosek kuratora rzeczoney massy Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt, i na wniosek sukcessorów Franciszki owdowiałey Skorzewskiey. publicznie naywięcey daiącemu prze, dana być ma.

W tym celu termina licytacyine

na dzień 22. Marca

na dzień 28. Czerwca

na dzień 3. Października r. p. z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie g. w naszym zamku sądowym przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp wyznaczone zostały, na które zdatność kupna i ochotę maiących z tem oznaymieniem wzywamy że przyderzenie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, naywięce y daiącemu nastąpi. Taxa tey wsi każdego czasu w Registraturze nasze y przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywaią się z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

 a) Konstancya z Skórzewskich zamężna Zakrzewska, Terminen mahrzunehmen / unter ber Berwarnung, daß im Falle ihres Musbleibens bem Meiftbietenden bennoch ber Buschlag ertheilt, und die Loschung ihrer eingetragenen Forderungen ohne Produks tion ber barüber sprechenden Documente erfolgen wird. aleways alekany In

Dofen ben 28. November 1825. Ronigl, Preußisches Landgericht.

dwist bucystowalder nelegates is no Bekanntmachung.

Dem Publifo wird befannt gemacht, daß in Gemagheit des zwischen bem Kaufmann Johann Traugott Knopf aus Bromberg und der Karoline Hermine Landvoigt, im Beiftande ihres Baters bed Doctors und Rreis = Phufici Johann August Landvoigt aus Graudenz, geschlof= Guter und des Erwerbes ausgeschloffen worden ift. giber linesen Argeit

Bromberg ben 12. Juni 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegenen, ben bon Suleranctischen Chelenten jugehörigen ablichen Guter Jablowo nebst Bubehor, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 33,504 Mthlr. 29 fgr. 10 pf. gewürdigt worden find, foll auf ben Antrag ber Gläubiger Schulden halber öffentlich an ben Delftbietenden verfauft werben, und bie Bietungs = Termine find auf

> den 17. November d. J., ben 17. Februar 1827.

b) Ludwik Skorzewski, aby praw swych w terminie licytacyinym dopilnowali, ztem ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się, przyderzenie naywięcey daiącemu iednak nastąpi, i wymazanie ich summ bez produkowania dokumentów nastąpi.

Poznań dnia 28. Listopada 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

and and ben United and Australia and this line Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninievszem publiczność, iż w skutek układu przedslubnego między Janem Traugott Knopfem kupcem z Bydgoszczy a Karolina Hermina Landvoigt w poreczeństwie oyca swoiego Jana Augusta Landvoigt Doktora i Fizyka pofenen Chevertrage die Gemeinschaft ber wiatowego z Grudzigdza zawartego, wspólność maiątku i dorobku wyłączona została.

Bydgoszcz d. 12. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. THE WEST TO SECURE OF THE SECURE OF THE WORLD

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Jabłowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubinskim położone, do małżonków Sulerzyckich należące wraz z przyległościami, które podług taxy sadownie sporządzoney, na 33,504 Tal. 29 sgr. 10 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na

dzień 17. Listopada r. b.,

und ber peremtorische Termin auf

ben 19. Mai 1827., vor dem Herrn Landgerichtstrath Krause bes Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine jedem frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape vorge=

fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur tingeschen werden, zugleich wird bemerkt, daß die nach bem Subhastations-Patente vom 20. Februar c. auf ben 4. August und 18. November b. J. anstehenden Termine aufgehoben sind.

Bromberg ben 20. Juli 1826. Koniglich Preuß, Landgericht. dzień 17. Lutego 1827: r., termin zaś peremtoryczny na

dzień 19. Maja 1827. r., zrana o godzinie 9. przed W. Krause Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź maże.

Zarazem nadmienia się, iż termina według patentu subhastacyjnego z dnia 20. Lutego r. b. na dzień 4go Sierpnia i 18. Listop. r. b. wyznaczone, zniesione zostały.

Bydgoszcz d. 20. Lipca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Bromberg sub Nro. 10. bestegene, zu bem Uhrmacher Karl Geidnersschen Nachlasse zugehörige massuc Wohnshaus nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1125 Thr. 24 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den

Patent Subhastacyiny.

Domostwo murowane pod Jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy pod liczbą 10. położone, do pozostałości zegarmistrza Karola Geidnera należące wraz przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na talarów 1125 śgr. 24 den Untrag ber Glaubiger Schulben halber bffentlich an ben Meistbietenben verkauft werben, und die Bietungstermine find auf

ben 30. August b. J. ben 4. Oktober b. J.

und ber peremtorische Termin auf ben 8. November b. J.

vor bem Herrn Landgerichts-Rath Sprin= ger, Morgens um 8 Uhr, allhier an-

gefeßt.

Besitzschigen Raufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in so fern nicht gesetzliche Grunde be dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden fret, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorsgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingefehen werden.

Bromberg ben 8. Juni 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Proclama.

Auf dem, dem Grafen Heliodor von Sforzewski gehörigen, im Chodziesener Kreise gelegenen adelichen Gute Pruchsnowo ist sub Rubr. III. No. 1. für den Bonaventura v. Bronikowski ex decreto vom 10. Februar 1798. eine Forderung

6 iest ocenione, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Sierpnia r. b. dzień 4. Października r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 8. Listopada, przed W. Springer Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 8mey w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiaż domiamy o terminach tych z nadmiednieniem, iż w terminie ostatnim niedruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokłudnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama.

W księdze hypoteczney, włości szlacheckie Pruchnowa w Powiecie Chodzieskim sytuowaney, J. W. Heliodora Hrabiego Skorzewskiego dziedziczney zapisana iest w Rubr. III. pod Nro. 1. ex Decreto z dnia

von 1332 Thir. 2 gr. 44 pf. hypotheta= rifd verfichert. Der Befiber bes Gute. welcher behauptet, baf biefe Forberung bezahlt, Die Quittung barüber aber verloren gegangen fei, hat barauf angetra= gen, baf die gebachte Poft, Behufs beren Abichung gerichtlich aufgeboten werbe. Der herr Bonaventura v. Broni= foweli ober beffen etwanige Erben ober Ceffionarien werben bemnach hiermit auf= geforbert, ihre etwanigen Unspruche an bie im Sopothekenbuche bes Guts Druch= nowo sub Rubr. III. No. 1. eingetragene Poft ber 1332 Thir. 2 gr. 44 pf. ober 7992 Gulben 18 gr. polnifch, in bem auf ben 26. Auguft b. 3. Bormit= tage um to Uhr vor bem landgerichtes Rath Robler anberaumten Termine an= gumelben, widrigenfalls dieselben mit allen ihren biebfälligen Unsprüchen wers ben praffudirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Schneibemuhl am 13. April 1826.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Bekannemachung und Ebictal = Citation.

Nach bem hier affigirten Subhastations = Patente, soll das hierselbst in ber Braber Borstadt unter Nro. 298 beles gene, auf 647 Rithlr. 2 sgr. gerichtlich abgeschäfte Tuchscheerer August Prietzsche Wohnhaus nebst Zubehör, öffentlich

10. Lutego 1798. pretensya W. Bonawentury Bronikowskiego w summie 1332 Tal. 2 dgr. 44 fen. J. W. Skorzewski, twierdząc, iż pretensyz ta zaspokoiona zostala, kwity zaś zgubione sa, wniosł, o zwołanie nieznaiomych pretendentów, końcem extabulacyi summy tey z księgi hypoteczney. Wzywamy przeto W. Bonawenture Bronikowskiego, sukcessorów lub cessyonaryuszów iego, aby pretensye swe iakieby do summy 1332 Tal. 2 dgr. 44 fen. lub 7992 zł. pol. w księdze hypoteczney wsi Pruchnowa w Rubr. III. Nro. 1, zapisanéy roscić mogli, w terminie na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o rotév godzinie przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Koehler w mieyscu posiédzeň naszych wyznaczonym, podali, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi pretensyami swemi prekludowani będą, i im w tév mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie.

w Pile d. 13. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ohwieszczenie i Zapozew Edyktalny.
Podług wywieszonego tu Patentu
Subhastacyinego, domostwo Augusta Prietz postrzygacza, tu w Międzyrzeczu na przedmieściu Broieckim pod Nr. 198 położone, i na tal. 647 śgr. 2 sądownie otaxowane wraz z przyległościami, publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma.

an ben Meistbietenden verkauft werden, wozu ein peremtorischer Termin hier an ber Gerichts-Stelle am 18. October d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Herrn Fleischer ansteht, welches den Kauflustigen bekannt gemacht wird.

Da auch die Spypothek von bem gebachten Grundstück noch nicht regulirt ist, so werden alle diejenigen, welche an basselbe Real = Ansprüche haben, zu bem obigen Termine mit vorgeladen, um dieselbe anzumelden, und zu bescheinigen.

Bet ihrem Ausbleiben werben fie mit ihren Anspruchen auf bas Grunbfinck praclubirt und es wird ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen anferlegt werben.

Meferig ben 12. Juni 1826.

websection the box

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der in der Stadt Zirke Birnbaumer Rreifes unter Nro. 1 gelegene, dem Gastwirth Erdmann Ludwig Drewlow gehörige, und mit dem Ackerlande auf 1737 Athle. gerichtlich abgeschätzte Gasts hof nebst Zubehör, foll Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkanft werden.

Der peremtorische Biefungs = Ternin fieht hier am 13. October c. an, zu bem Rauflustige eingeladen werben.

Meferig ben 29. Juni 1826.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Do tego wyznaczony iest termin na dzień 18. Października r. b. o godzinie otey zrana przed Ur. Fleischer Sędzią, tu w Międzyrzeczu w mieyscu sądowem.

O czem ochotę kupienia maiących

ninieyszem uwiadomiamy.

Ponieważ hipoteka z rzeczonego gruntu ieszcze uregulowaną nie iest, przeto zapozywamy wszystkich, którzyby do takowego pretensye realne mieli, aby się w terminie powyższym stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie albowiem niestawienia się, zostaną z takowemi do pomienionego gruntu prekludowani, i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 12. Czerwca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Oberza w mieście Sierakowie Powiecie Międzychodzkim pod Nr. i leżąca, oberzysty Erdmana Ludwika Drewlow własna, wraz z rolą i przyległościami na 1737 talarów sądownie oszacowana, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiacemu przedaną bydź ma.

Termin peremtoryczno-licytacyiny do tey przedaży wyznaczony, przypada na dzień 13. Pażdziernika r. b. tu w Międzyrzeczu, na który ochotę kupienia maiących ninieyszem wzywamy,

Międzyrzecz d. 29. Czerwca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański. (hierju zwei Beilagen.)

## Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Wreschner Kreise belegene, bem Major Joseph von 3bijemeti zugehörige Gut Wigemborg nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 42,298 Thir. 8 far. 6 pf. gerichtlich gewürdiget worben ift, foll auf ben Untrag ber Glaubi= ger offentlich an ben Meiftbietenben ber= fauft werben, und find bie Dietungster= mine auf den 27ften Mai, ben aten September, und ber peremtos rifche Termin auf ben 16ten December c. bor bem herrn Landgerichte= Rath Schneiber Morgens um 8 Uhr all= hier angesett.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, baf in bem letten Termine bas Gut bem Meiftbictenben jugefchlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fo fern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bugleich werden hiemit die, ihrem jegis

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wszemborz wraz z przyległościami pod jurysdykcya naszą w Powiecie Wrześinskim położone, Ur. Józefa Zbijewskiego majora własna, która według sadowey taxy na 42,298 Tal. 8 sgr. 6 fen. iest oszacowana, na domaganie się wierzycieli drogą publiczney licytacyi sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 2. Maja r. b., dzień 2. Września r. b., termin zaś zawity na

dzień 16. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. przed Delegowa. nym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider w Sali Sądu tuteyszego wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia. domiamy o tych terminach z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim wieś wspomnionia naywięcey daiącemu przyderzona zostanie, na poznieysze zaś podania, żaden wzgląd mianym nie bedzie, ieżeli tego prawne wymagać nie będą powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia, się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mógł. Taxa każdego czasu przeyrzaną bydź może w Registraturze naszey.

gen Aufenthaltsorte mach unbekanuten Realglaubiger:

a) die Wittwe Belena v. 3bijemefa, ge= borne v. Gulfomofa, wegen des für fie sub Rubr. II. No. 3. eingetra= genen Lebtagsrechts, und

b) die Josepha v. Zbijewsfischen Mi= morennen, als die Mepomucena, Un= ton, helena und Brronika 3bijemska wegen der für fie sub Rubr. III. No. 3. eingetragenen Caution,

gur Wahrnehmung ihrer Gerechtfame mit ber Warnung vorgelaben, bag im Rall ihres Ausbleibens, bem Deift= bietenden nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fondern auch nach Erlegung des Raufischillings die Loschung der fammtlich ein= getragenen, wie auch der leer ausgehen= tion bes Sypotheten-Inftrumente bebarf, Berfügt werden wird.

Ginefen den 23. Februar 1826.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Offener Arreft.

Nachbem über bas Bermogen bes Dber = Appellatione = Gerichte = Rathe von Rurowski, in Folge beffen Provofation auf die Rechtswohlthat ber Guterabere= tung und ben Antrag eines bon feinen Chaubigern, ber Concure eroffnet worben, so werden alle diejenigen, welche się wszystkich, którzyby do wspól. bon bem Gemeinschnibner etwas an Gelbe, nogo dłużnika pieniądze, rzeczy, ef-

Zarazem zapozywa się realnych z pobytu swego dotąd niewiadomych wierzycieli, iako to:

a) Ur. Helena z Sułkowskich Zbijewska wdowa, względem dozywocia na rzecz teyże pod Rubryka II. Nro. 3. zaintabulowanego, i

b) Józefa Zbijewskiego nieletnich a mianowiecie, Nepomucene Antoniego Helenę i Weronikę względem kaucyi dla nich pod Rubrika III. Nro. 3. zahypotekowaney,

dla dopilnowania praw swych, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia sie, nietylko że na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie pastaben Forberungen, und zwar festere, oh- pi, ale nawet po złożeniu summy ene daß est ju diesem Zwede der Produkt szacunkawey, wymazanie wszelkich długów a nawet spadłych, bez produkcyi potrzebnego, na ten koniec instrumentu hypotecznego rozrzadzonem zostanie.

> Gniezno d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

> > Areszt owarty.

Gdy nad maiatkiem byłego Sędziego Appellacyinego Kurowskiego, w skutek iego prowokacyi do dobrodzieystwa cessyi dóbr, i w skutek wniosku iego Wierzycieli, konkurs otworzonym został, przeto wzywa Sachen, Effetten ober Biefschaften binter fekta lub papiery za soba mieli, aby

fich haben, aufgeforbert, bemfelben nicht bas Mindefie davon zu verabfolgen, viel= niehr dem unterzeichneten Landgerichte havon Anzeige zu leiften, und die Gelder ober Sachen, mit Borbehalt ihrer bar= anhabenden Rechte in bas gerichtliche Depositum abzuliefern.

Wenn diefer Unweifung ungeachtet an ben Gemeinfchuloner bennoch etwas ge= tahlt, oder ausgeantwortet wird, fo wird biefes fur nicht geschehen geachtet, und jum Beftem ber Daffe anderweit und nochmale beigetrieben, und wenn ber Inhaber folcher Gelder und Sachen, biefelben verschweigen und guruckhalten follte, er noch außerbem alles feines baran habenden Unterpfand = und andern Rechts fur verluftig erklart werben.

Gnesen ben 10. Juli 1826.

Konigl. Preng. Landgericht.

Subhaffations-Patent.

Das im Chodziesner Rreife in ber Stadt Rabolin unter Do, 71 belegene, jum Nadlaffe bes Tuchmachers Johann Nrem 71 položona, dawnieg do spa-Luck gehorig gewesene, bem Burger dku sukiennika Jana Lück należąca, Andreas Mittelftadt bafelbft in ber Gub- poznieg w drodze subhastacyi obyhastation jugeschlagene, and einem haus watelowi Jedrzeiowi Mittelstredt fe und einem Garten bestehende Grund= przysadzona, z domostwa i ogrodu stutt, welches nach ber gerichtlichen sie skladaigen, podlug taxy sądownie Lave auf 260 Athlr. gewurdigt worden sporzadzonéy na 260 Tal. oceniona, ift, joll, ba ber Abjudicator bas Rauf= z powodu tego, iz Mittelstaedt sumgeld nicht bezahlt hat, anderweit an den my kupna nie zaplacif, publicznie Meisibletenden verkauft werden.

September b. J. vor bem Landge: ny na dzień Boty Września r. b.

onemuž bynaymniey nic z tychże nie wydali, owszem aby o tem podpisanemu Sądowi Ziemiańskiemu uczynili doniesienie, pieniądze lub rzeczy etc. z zachowaniem ich praw do tychże maiących, do Depozytu Sądowego odstawili. Jeżeliby pomimo ninieyszego zalecenia wspólnemu Dłuźnikowi cokolwiek wypłaconem lub wydanem bydź miało, tedy uważanem bydź ma, iż to nie nastapilo i powtórnie na korzyść massy ściągnionem będzie, a ieżeliby posiadacz takich pieniędzy i rzeczy, takowe zataić lub zachować miał, tedy oprocz tego osądzonym zostanie za utracaiacego miane do tegož zastawu i innego prawa.

Guiezno d. 10. Lipca 1826. Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość, w mieście Radolinie, Powiatu Chodzieskiego, pod naywięcey daiącemu sprzedaną bydź Der Bietungefermut ift auf den 30. ma, ktorym koncem termin licytacyi. richtsrath Köhler Morgens um 10 Uhr zrang o godzinie 10. przed W. Kohallhier angesetzt. Besitifahigen Kaufern wird dieser Termin mit der Nachricht bestaunt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothswendig machen.

Uebrigens sieht bis 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Anquahme der Taxe vorgefallenen

Mangel anzuzeigen.

Die Zare kann gu jeber Zeit in unfeter Regiffratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 22. Mai 1826. Königl. Preuß. Landgericht. ler, Konsyliarzem naszym, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Do 4ch tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 22. Maia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzeszower Kreise, im Przedborower Haulande belegene, dem Michael Fibach zugehörige Wassermühle, Wedzisch genannt, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 403 Athlir. 5 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 18. November c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Hennig Worgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz = und zahlungöfähigen Kaufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem seben frei steht, innerhalb 4 Bochen vor Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod jurysdykcyą naszą zostaiący, w Powiecie Ostrzeszewskim w Olędrach Przedborowskich
położony, do Michała Fibach należący, Wędzioch zwany, który według taxy sądowey na 403 Tal. 5 śgr.
oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie
naywięcey daiącemu sprzedany bydź
ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 18. Listopada
r, b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią W. Hennig tu w
mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed tymże termibiefem Termine, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotofchin ben 17. Juli 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

nem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 17. Lipca 1826. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Ebiftal=Citation.

Da über bas nachgelaffene Bermogen bes ju Wollftein am 23. Januar 1825. verftorbenen Raufmann Benjamin Gott= lieb Schulz, burch bas Defret von heute ber Concurs eröffnet worben ift, fo laben wir alle biejenigen, welche an bas nach= gelaffene Bermbgen bes Berfforbenen Forderungen haben, por, fich in bem gur Liquidation berfelben bor bem Depu= tirten Beren Landgerichterath Lowe auf ben 6. September c. Bormittags um 9 Uhr in unferem Geffions = Gaale anfiehenden Termine entweder perfonlich ober burch Bevollmächtigte, wir ihnen die biefigen Juftig = Commiffarien Sunte, Roftel und Wronski vorschlagen, zu gestellen, ihre Unspruche anzugeben und zu bescheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Forderungen an die Maffe werden pracludirt und ihnen beshalb ge= gen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meserit den 10. April 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad maiatkiem zmarłego w Wolsztynie dnia 23. Stycznia r. z. Benjamina Bogumila Schulz kupca, konkurs w skutek rozporządzenia dziś wydanego otworzonym został, przeto zapozywamy wszystkich tych, którzy do pozostałego po nim maiatku, pretensye maia, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 6. Września r. b., wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników na których im z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Hünke, Roestel i Wrońskiego proponujemy, w Izbie naszéy sessyonalnéy o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sedzia Loewe stawili, pretensye swoie podali i udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym, z pretensyami do massy téy mianemi prekludowani zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie przeciw reszcie wierzycieli nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 10. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patent. Das in Schneibemuhl unter No. 44 belegene, bem Schuhmacher Kruger gePatent subhastacy iny. Nieruchomość, w Pile pod Nrem 44 położona, do Jakóba Krüger, hörige Grundstück nehst Zukehör, welsches gerichtlich auf 315 Athlie, 1 sar. 6 pf. taxirt ist, soll auf den Antrag der Eläubiger diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der Vietungsferneln auf den 9. Septems der d. I. vor dem Landgerichtsvath Krüger Mergend um 9. Uhr allhier angeseicht. Vesitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht geschliche Gründe eine Ause nahme nothwendig machen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 15. Junt 1826

Königlich = Preuß. Landgericht.

maystra kunsztu szewskiego nale. žaca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney. na 315 Tal. 1 sgr. 6 fen. iest ocenioną, na żądanie wierzycieli publicznie naywięceży daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień gty W rześnia r. b. zrana o godzinie gtey przed W. Krüger, Konsyliarzem naszym, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż. nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 15. Czerwca 1826. Królewski Sąd Ziemiański,

Subhaffations-Patent.

Im Auftrage bes Konigi, Hochloblischen Landgerichts zu Bramberg, haben wir einen peremtorischen Termin zum Verkauf der, ber Wittwe Sterz gehörisgen zu Gasama, früher unter Nev. 32. dann unter Nev. 43. und jeht unter Nev. 47. belegenen Grundstüde, bestehend aus einem massioen Wohnhause, Stall und Garten, auf den 24. August c. Vormittags um 10 Uhr zu Gszawa ansgeseht, wozu wir Kausussisse mit dem Vemselen vorladen, daß dem Meistbiestenden nach erfolgter Genehmigung des

1000

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczyliśmy termin peremtoryczny do sprzedaży wdowie Sterz, przynależących w Gąsawie dawniey pod No. 32. późniey pod Nr. 43 a teraz pod No. 47 położonych gruntów składających się z domu murowanego, stayni i ogrodu na 24. Sierpnia r.b. przed obiadem o 10. godzinie w Gąsawie na, który ochotników kupna z tem nadmieniemiem wzywamy, że naywięcey dający po nastąpio-

Buichlag gefchieht.

Die Tare fann von jest bis gum Ter= min in unferer Regiffratur nachgefeben werden, und bie ctwanigen Grinnerun= gen gegen biefelbe bis 4 Bochen bor bem Ternine angezeigt werben.

Schubin den 2. Juni 1826.

Ronigt. Preuf. Friedensgericht.

Konigl. Landgerichts zu Broniberg, ber nem | zatwierdzeniu Krolewskiege Sadu Ziemiańskiego w Bydgoszczy przybicia spodziewać się może.

> Taxa od tego momentu aż do terminu w naszey Registraturze przeyrzana bydź może - iakiekolwiek wzmianki przeciw takowey do 4ech tygodni przed terminem wskazane bydź maią.

> Szubin d. 2. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sad Pokoiu.

Subhaftations : Patent.

Bufolge Auftrag bes Ronigl. Landge= richte gu Frauftadt haben wir gum Ber= kauf im Wege ber nothwendigen Subha= fation der zum Anton Kuhnertichen Dach= laffe gehörigen, in Gorfa Duchowna belegenen Muhlen=Wirthschaft, welche namlich:

- 1) das Wohnhaus 25 Thir.
- 2) eine fleine Scheune 10 -
- 3) ein fleiner Stall

5) ein Acterftuct

- 4) ein kleiner Garten 8 10 fgr. .30 -
- in Summa 78 Thir. 10 fgr. Berichtlich geschäft worben, und einen Flachen = Inhalt von 4 Morgen enthalt, einen Termin auf ben 21. Geptem= ber c. frih um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichtsstube angesett, zu welchem wir Rauflustige, Besitz und Zahlungsfähige mit bem Bemerfen hiermit borlaben, baß Meiftbiefender nach erfolgter Genehmi=

Patent subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi do pozostałości Antoniego Kühnert należącego, w Gorce duchowney polożonego gospodarstwa młynarskiego, które to:

- 1) dom mieszkalny na 25 tal.
- 2) mala stodola, 10 -
- 3) mala staienka
- 8 10 sgr. 4) maly ogrod 30 -5) kawalek roli,

in Summa 78 tal. 10 sgr. sądownie oszacowane i w całkości gruntu 4 morgi obeymuie, termin na dzień 21. Września r. b. zrana o godzinia otey na tuteyszey izbie sądowey, na który ochotę do kupna maiących i do posiadania i zapłacenia zdolnych z tem nadmienieniem wzywamy, iż naywięcey daiacy za potwierdzeniem rzeczonego

gung bes gebachten Ronigl. Landgerichts ben Buschlag zu gewärtigen hat.

Roften ben 4. Juli 1826.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia się spodziewać może.

Kościan d. 4. Lipca 1826.

Król, Pruski Sad Pokoju,

Subhaftations = Patent.

Das, ben Johann Rrientefchen Cheleuten zugehörige, in dem Dorfe Radzil; Worfitsichen Rreises unter Dro. 8 belegene Freibauergut, bestehend aus einer halben fulmischen Sufe Ackerland, 3 towy Helminskiey, 3 morgów Mag-Magbebargifchen Morgen Wiefen, und ben nothwendigen Wohn = und Wirth= fchafte = Gebauben, welches im Gangen an den Meifibietenden verfauft werbenten wiecey daigeemu sprzedane.

Landgerichte zu Schneibemuhl, haben miańskiego w Pile, wyznaczyliśmy wir hierzu einen peremtorischen Biefungs- termin na dzien 19. Pazdzie'r-Termin auf ben 19. Detober b. J. nika r. b. przedpoludniem o godzi-Bormittage um 9 Uhr auf der hiefigen nie gtey w posiedzeniu tuteyszym Sa-Gerichte = Stube anberaumt, und laben hierdurch befitzähige Raufluftige mit bem Bemerken ein, bag dem Meiftbietenden der Zuschlag ertheilt, und auf fpater eingehende Gebote nicht gerücksichtigt werden foll, wenn gefetzliche Grunde bies nicht nothwendig machen follten.

Die Taxe fann jederzeit in unferer Regiffratur nachgesehen werben.

Lobsens ben 14. April 1826. Ronigl, Preug, Friedensgericht.

specific well syches the state of the

Patent Subhastacyiny.

Małżonkom Jana Krienkom należące w wsi Radziczu w Powiecie Wyrzyskim pod No. 8. położone własne gburstwo, składające się z jedney podeburskich lak i także z potrzebnemi mieszkalnemi i gospodarskiemi budynkami, które w ogóle na auf 258 Rither. 10 far. abgeschaft wor- 258 tal. 10 sgr. ocenione zostaly, maben ift, foll Schulden halber öffentlich ig w drodze duglow publicznie nav-

In Gefolge bes Unftrages bes Ronigl. W skutek zlecenia Krol. Sadu Ziedowym i zapraszamy sposobność kupienia maiacych z tym nadmienieniem, że naywięcey daiacemugrunta te przyderzonemi zostaną. Na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Lobženica d. 14. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Constitution in Agreem, indicational

and the second state of th

## Ebictal = Citation

Martin Street 16 Anni Comment of the Comment

Der vor 2 Jahren auf ber gu Kotlow gehörigen, im Ofrzeizower Areife beles genen Pufifoivie Robas genannt, wohn= haft gewesene Gaspar Pilarefi, wird hierburch vorgeladen, binnen 3 Monas ten und spatestens in termino ben 5. September d. J. por und perfonlich ju erscheinen, wen fich über ben ihm gewachten Bormurf, 24 Stud Feretel aus Polen in hiefiges Land eingefdywartt ju haben, gerichtlich gu verantworten, bie gu feiner Bertheidigung bienende Be= weismittel und in fofern folche in Urfunden befteben, fogleich mit gur Stelle gu bringen, weil wibrigenfalls entgegen benfelben in contumaciaen verfahren und bie erfaunte Strafe aus beffen Bers mogen eingezogen werben wirb.

Rozmin ben 31. Mai 1826.

Rouigl, Preug. Inquifitoriat.

of devotes a valuable of the

Stedbrief.

tive abusined quelle this is the

Der Knecht Fabian Banafiat aus Les givne, follte wegen Berbacht eines Schaafdiebstahls verhaftet werben, hat fich aber fluchtig gemacht.

Ebil : Beborden bienflergebenft erfucht,

Zapozew Edyktalny.

and the Conflict March 18 and confidences

Gaspra Pilarskiego przed dwiema laty na Pustkowiu Kubas zwanym do wsi Kotłowa należącym w Powiecie Ostrzeszowskim sytuowanym mieszkaiącego, zapozywamy ninieyszem, ażeby w przeciągu 3 miesięcy a naypóźnicy w terminie dnia 5. W rześnia r. b. celem sadownego odpowiedzenia na zarzut względnie przemycenia około 24 sztuk proszczaków z Polski do tuteyszego kraju, wywiedzenia obrony preciwko temuż zarzutowi i wyrażnego wskazania dowodów na uzasadnienie obrony mieć mogacych, które skoro składaja się z dokumentów, natychmiast złożonemi bydź muszą, przed nami stawił

W razie zaś przeciwnym, postąpione przeciw niemu zostanie in contumaciam i kara ustanowić się maiąca z iego maiątku ściągnieną zostanie.

Koźmin d. 31. Maia 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

List gonczy.

Parobek Felicyan Banssiak z Leziony, który o podcyrzenie kradzieży owiec arceztowany bydź miał, zbiegł.

Uprussamy wice wszelkie władze worszowe i cywilne, aby ponicey

ben unien fignalifirten Flüchtling, wo er fich betreten lagt, gefälligft verhaften, und an und unter ficherm Geleite abliefern ju laffen.

Signalement. Fabian Banafiak, ift alt a5 Jahr; Große, 5 Fuß 6 3011; Saare, bunfelbraun: Stirn, bebedt; Hugen, gran; Dafe, flein und bid; Bart, dunfel; Schmirbart, fein; Geficht, langlich; Befichtsfarbe, nicht gang gefund. Befondere Zeichen: er lahmt guf einem Auße, er ift podennarbig.

Befleidung.

Er frug gewöhnlich eine blautuchene Bauer , Duge mit graven Baranten, einen blautuchenen Kaftan mit bellen Schnuren befegt, einen Bauerpels, leinen hofen und Stiefeln.

Rogmin ben 22. Juli 1826, Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

opisanego zbiegłego, w razie zdybania go przyaresztować i pod mocna strada do nas odstawić raczyły. RYSOPIS.

Felicyan Banasiak. Stary 25 lat, Wzrostu, 5 stop 6 cali, Włosy ciemno-brunatne, Czoło zakryte. Oczy szare. Nos krótki gruby, Broda zarasta ciemno, bez wąsów. Twarz podlugawa, Cera niekoniecznie zdrowa, Znaki szczególne, kulawy na iedną noge, ospowaty.

Odzież.

On zwykle nosił, czapkę granatewa chłopska futrem siwem obsadzona, kaftan granatowy iasnemi sznur. kami obszyty, kożuch chłopski, spodnie płócienne i bóty.

Koźmin d. 22. Lipca 1826. Kepl. Pruski Inkwizycorysti

Stedbelef.

Ein gewiffer Balentin Pacifomsti, ber fich ber Theilnahme bes Schweines Diebstahls schuldig gemacht, bat bei feiner Berhaftung, bevor er ben Gerichten übergeben worben, Gelegenheit gefünden, siet, zhiede i z pohytu teraknieyszego ju entweichen, fein Aufenthalt ift bis , jest noch nicht ermittelt worden.

Sammtliche Militair = und Civil = Bes borden werben baber hiermit bienftergeList gonezy.

Niejaki Walenty Paczkowski bę. dąc wspólnikiem kradzieży świn, znalazi sposobność przy zaarzesztowaniu go, nim pod Sąd oddany zowyśledzić go nie można.

Szanowne władze cywilne i woyskowe wzywamy uprzeymie, aby na tego niżey opisanego zbrodnia pilne benft ersucht, auf ben unten naber bes oko miaky, w sazie sportenedevia ge zu haben, benfelben im Betretungs- odstawity! falle ju verhaften und unter ficherer Begleitung an und abzuliefern.

alt, ift hohen Buchfes, hat blondes lawa blada, nos dlugi, mowi tylko Ropfhaur, ichwarze Mugen, ein blaffes po polsku, wyznaie religia katolicka hageres Weficht, eine lange Mafe, fpricht i bawit przez lat 2. na gościncu Bonur polnifch, bekennt fich zur fatholijchen Religion, hat fich 2 Jahre hindurch im skiem polożonym pależącym. Renge Boref genannt ju Barbo Brefche

einen alten ichwargen Sput, ein weiß spodnie biafe plucienne, boty stare brillichenes Ramifol mit Saftchen verfes gwozdziami podbite. ben, weife leinene Sofen und alte Stie- Kozmin d. 23. Czerwca 1826. feln mit Rageln beschlagen.

Rogmin ben 23. Buni 1826. Ronigl. Preuf. Inquifitoriat.

geichneten Berbrecher ein wachsames Aus przygresztowały i nam go pod etrata

IN VSO PISTONIA

Walenty Paczkowski ma lat 30. Signalement. wzrost wysoki, włosy na głowie Balentin Paczfeweff, ift 30 Juhr blond, oczy czarne, twarz chuderrek do dobr Barda w Pcie Wrzesin-

Przy ucieczce miał na głowie kaner Rreifes belegen, gehörig aufgehalten. pelusz ordynaryiny stary, kamzele Bei feiner Entweichung trug berfelbe biala drelichowa na chaftki zapinana,

Krol, Pruski Indwizytoryat

Bei & G. Mittler in Posen, Bromberg und Liffa ift erfchienen: Nauka dla Włościan etc. przez Wolickiego. Drugie wydanie, gebunden 8 far. 9 pf., uneingebunden 7 fgr. 6 pf.

herr Director huran wird ergebenft aufgefordert, ben Großbergogt. Baben fchen Kammer-Sanger Serrn Balter babin ju vermögen, ben biefigen Runfifreunben bad Bergungen ju gemahren, in einigen guten Dpern aufzutreten. Da und ber bereliche Runftler in feiner erften Gaftrolle in Staberle Reife : Mbentheuer einen fo boben Benug, burch feine berrliche Stimme und ichbnen Bortrag gemabrte, fo burfen wir hoffen, bas Staberis Reife = Abentheuer noch einmal wiederholt wirb.

23. D. Dofen ben 5. August 1826.

Diebiahriger frifcher doppelter Rirfc von gang vorzüglicher Gute, bas Quart für 8 fgr.;

fo wie frischer Himbeer-Liquene bas Quart für . . . . . . . 18 far.; besgleichen frifcher Johannisbeer : Liqueur das Quart für . . .

fo wie biedjahriger Blaubeer-Liqueur bas Quart fur . . . . 18 fgr.; ift von heute an, so wohl in kleinen als großen Quantitaten zu haben in Posen Dominikaner-Strafe Nro. 371 bei Daniel Gottlieb Baarth.

Ankauf Großherzogthum Pofensche Pfandbriefen. Da ich meinen Auftrage zupolge, oben genannte Pfandbriefe einkaufe, so ersuche die herrn Inhaber sich bei mir gefälligst zu melden. Der Rausmann J. A. Flatau, Breitestraße Nro. 10.

In Nro. 55 am Martte hierfelbst find Wohnungen zu vermiethen. C. 2B. Pusch.

Getreide - Markt : Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide Arten.     | Mittwoch den<br>a6. Juli                                     |                                                                 | Freitag den<br>a8. Juli                                 |                                                         | Montag den 31. Juli                                               |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                     | voir                                                         | bis<br>Mr.fgr.ph                                                | von                                                     | bis<br>dett.fgv.pf.                                     | von<br>Olle.fgr.pf.                                               | bis<br>Mir.fgr.p  |
| Weihen der Scheffel | 1 - 21 4 - 17 - 17 6 - 25 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 | 1 2 6<br>- 24<br>- 18 -<br>- 16 -<br>- 20 -<br>- 27 6<br>- 13 - | Д 1 4<br>— 25 —<br>— 17 —<br>— 17 6<br>— 35 —<br>— 12 — | 1 2 6<br>- 26 A<br>- 18 -<br>- 16 4<br>- 20 -<br>- 27 6 | 1 2 6<br>- 25 -<br>- 17 -<br>- 16 -<br>- 20 -<br>- 25 -<br>- 18 + | 1 5 - 26 A - 27 6 |

december has excised excellencing and a nor child well and excellence excision expenses.

de mis policies de constante Commer des Constantes des Aries (fire de la faire des Constantes de la faire de Constantes de Const

fo and in this welling have entartied elected benefendende name annual andrendelt, wied.

The sale of any polaries